# Posener Intelligenz = Blatt.

# Montag, den 18. Juni 1827.

Angefommene Frembe vom 15. Juni 1827.

Hr. Graf Dzieduszycki aus Meudorff, Hr. Kondukteur Richker aus Breelau, Hr. Schauspieler Ackermann aus Fraustabt, I. in Mro. 136. Wilhelmöstraße: Hr. Erbherr Koszucki aus Roznowo, Hr. Pächter Sienski aus Pfarskie, Frau Einwohnerin Zambrowska aus Warschau, k. in Mro. 116. Breite Straße; Hr. Gutsbesitzer d. Moszucki aus Wiatrowo, Hr. Sutsbesitzer d. Lipski aus Jaktorowo, Hr. Sutsbesitzer d. Bojanowski aus Dsirowite, Hr. Gutsbesitzer d. Mielkowski aus Kuda, I. in Mro. 384. Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer Vicezynski aus Grablewo, L. in Mro. 187. Wasserstraße; Hr. Kentmeister d. Unruh aus Przygodzice, I. in Mro. 99. Wilde.

Ond haftationd = Patent.
Das hierselbst unter Mrv. 165 der Basserstraße belegene, auf 2039 Athlr.
7 sgr. 8 pf. gerichtlich abgeschäste Przesklodindkische Grundstück, bestehend in einem masswen Borbers und Hintergesbäude und Stallung, wird in dem persemtorischen Termin den to. Juli c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Depustirten Landgerichts-Referendarius Anebel in unserem Partheien-Zimmer öffentlich meistbietend verkauft werden.

Mir laben baber alle befitfabige Raufluftige hiermit ein, fich in biefem Tere Patent Subhastacyiny.

Grunt pod liczbą 165 w mieście tuteyszym przy ulicy Wodney położony, na 2039 Tal. 7 śgr. 8 fen. są downie otaxowany, do Przeszkodzińskich należący, a składaiący się z kamienicy, budynku tylnego i stayni, w terminie zawitym na dzień to. Lipca r.b., zrana o godzinie gtéy przed Referendaryuszem Knebel w izbie naszéy instrukcyjney wyznaczonym publicznie więcey daiącemu przedany bydź ma.

Wzywamy przeto ochotę kupna i

mine in unferem Gerichts-Locale personlich, ober burch Bevollmachtigte einzufinden, und ben Zuschlag, falls nicht geschliche hindernisse eintreten follten, an den Meistbietenden zu gewärtigen.

Die Einsicht der Kaufbedingungen und der Taxe kann taglich in unserer Regi=

stratur erfolgen.

Posen den 29. März 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

zdolność posiadania maiących, aby się na terminie tym w lokalu sądowym, albo osobiście, lub przez Plenipotenta stawili, a naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna niezaydzie przeszkoda.

Warunki kupna i taxa codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 29. Marca 1827. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffation8=Patent.

Die zu Czarnifauer Sammer belegenen, zum Superintendent und Konfiftorial=Math Kruskaschen Nachlaffe gehörig gewesenen Grundstücke, bestehend aus:

a) einem zu Czarnikauer hammer belegenen Freischulzengut;

b) einem fleinen Saulander = Etabliffe= ment, Bettin genannt, und

c) einem dafelbft belegenen Muhlengrundftude,

welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 12,689 Athle. gewürdigt worden sind, sollen, ba der meistbietend gebliebene Müller Marwig die Kaufgelder nicht einzgezahlt hat, im Wege der Resubhasiation öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf den 11. August c.

ben 13. Oftober c., und ber peremtorische Termin auf

ben 15. December d. J. vor dem herrn Kammergerichte - Affeffor Fischer Morgens um 8 Uhr allbier gugePatent Subhastacyiny.

Nieruchomości w wsi Czarnkowskim Hamrze położone, dawniey do spadku Superintendenta i Radzcy Konsystoryalnego Kruska należące, składające się:

a) z szołectwa okupnego w Humrze Czarkowskim położonego;

b) z małéy włości okupnéy Bettin zwaney, i

c) z młyna tamże położonego; które podług taxy sądownie sporządzoney na 12689 tal. ocenione zostały, z powodu niezapłacenia Summy kupna przez pluslicytanta młynarza Marwitz, w drodze resubhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. Którym końcem termina licytacyjne

na dzień 11. Sierpnia r. b., na dzień 13. Października, termin zaś peremtoryczny

na dzień 15. Grudnia r. b. zrana o godzinie 8méy przed Asses. fest. Befigfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber Rachricht befannt gemacht, daß bie Grundftude bem Deiff= bietenben zugeschlagen, und auf bie etwa nachher einfommenden Gebote nicht weis ter geachtet werden follen, infofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig ma= den. desired by voils veisladil Wisk

Die Tare fann zu jeder Zeit in unfe= rer Regiftratur eingefeben werben.

Schneibemuhl ben 29. Marg 1827. Ronigl. Preufisches Landgericht. willed Social them the stood will we

sorem Sadu Kameralnego Fischer, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomramy oterminach tych z nadmienieriem, iż nieruchomości naywiecéy daiacemu przybite zostana, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, jeżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 29. Marca 1827.

Król. Pr. Sad Ziemiański.

the recental insight sky little and are

windured by vary more are the

engel Ebictal=Gifation. Madbem aber ben Machlag bes gu Anbowo verfforbenen Gutebefitzere Geraphin v. Matowoff auf ben Untrag ber Erben ber erbichaftliche Liquidatione-Pro= nym, przeto wyznaczyliśmy do ligeß eroffnet worden, fo haben wir gur Liquidirung und Beriffcirung ber Unforberungen der Glanbiger einen Termin auf r. b. zrana o godzinie g. przed W. den 6. Juli c. a. vor bem Landge- Chelmickim Sedzig Ziemianskim, tur richte-Rath v. Chelmickt Morgens um 9 w mieyscu, na który niewiadomych Uhr hiefelbst angesetzt, und laben alle wierzycieli zapozywamy, iżby się na etwanigen unbefaunten Glaubiger vor, tymže osobiscie lub przez pełnomocin demfelben perfonlich ober burch gefeht nikow prawnie do tego upoważniolich zuläßige mit Bollmacht versebene nych w plenipotensya upatrzonych, Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Un= stawili pretensye swe do massy suk--fie aller ihrer etwanigen Vorrechte ber= wszelkich swych praw pierwszenstwa, ber fich melbenden Gläubiger bon ber zgloszonych się wierzycieli z massy

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostalościa Serafina Ulatowskiego w Rybowie zmarlego, zostawszy na wniosek sukcessorów, sukcessyino likwidacyiny process otworzokwidacyi i weryfikacyi pretensyi wierzycieli termin na dzień 6. Lipcapruche an die erbschaftliche Liquidations= cessyino likwidacyiney nalezycie po-Maffe gebührend anzumelben und beren dali, i rzetelność onychże udowe-Richtigkeit nadzuweisen, widrigenfalls dnili, gdyż w razie przeciwnym, luftig erklart und mit ihren Forderungen za pozbawionych uznani, i jedynie mir an badjenige, was nach Befriedigung do tego tylko co po zaspokoieniu Maffe noch übrig bleiben mochte, verwies fen werden follen.

Gnefen ben 15. Februar 1827. Rbnigl. Preupifches Land gericht.

pozostać by się mogło, odesłani ze-

Gniezno d. 15. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Sbictal-Borlabung.

In dem Hopothekenbuche der im Gnesfenschen Kreise belegenen Herrschaft Mistolaiewice stand sub Rubr. III. Nro. 7. für die Erben der Magdalena v. Ehydinskla, geb. v. Miklaszewska, eine Fordetung von 300 Athlr. nebst 5 Prozent Zinssen eingetragen, welche bei der erfolgten Bepfandbriefung gedachter Herrschaft, im Hopothekenbuche gelöscht und in Pasener Pfandbriefen a 80 Prozent nebst Couspons an Capital nebst Zinsen ad alterum tantum bei uns deponirt worden ist.

Die Eigenthumer von Mikolaiewice, Graf Gaspar und Theresia v. Potulickis sche Seheinte, behaupten, daß diese Forsberung bereits durch ihren Vorbesister Stephan Garczonski getilgt, die Quitzung jedoch durch dessen Tod und die das mals eingetretenen Kriegsunruhen verlosten gegangen sei. Es werden bemnach auf den Antrag der Graf von Potulickisschen Scheleute die Erben der Magdazlena von Chybinska gedor. von Miklassiewiska, deren Sessionarien oder sonstige Briesdinhaber hierdurch vorgeladen, ihre Ansprüche auf die oberwähnte Forderung

# ZAPOZEW EDYKTALNY.

W księdze hypotoczney maietności Mikołaiewickie w Powiecie Gnieznińskim sytuowaney, zahypotekowanym był pod Rubryka III. No. 7 dla Sukcessorów niegdy Magdaleny z Miklaszewskich Chybińskiey dług w ilości 300 talar, wraz z prowizyami po 5 od sta, któren przy zaciagnieniu na rzeczoną maiętność listów zastawnych nastąpionem w ziedze hypoteczney wymazany i kapitał w Poznańskich listach zastawnych po 80 pro Cent wraz z kuponami do Depozytu tuteyszego Sądu Ziemiańskie. go wraz z prowizyami ad alterum tantum złożonym został.

Właściciele maiątności Mikołaiewickiey Gaspar i Teresa małżonkowie Potuliccy Hrabiostwo utrzymują,
iakoby dług ten przez ich poprzednika Stefana Garczyńskiego był iuż
zaspokojonym, lecz kwit przez zgon
tegoż i owczesną wojenną niespokoyność zagubionym został; przeto na
domaganie się małżonków Potulickich Hrabiostwa, zapozywa się ninieyszem Sukcessorów niegdy Magdaleny z Miklaszewskich Chybińskich ich Gessyonaryuszów, lub posiadających izkiekolwiek papiery, iżby protessys swe de do wyż wspe-

auzumelben, und spatestens in bem auf den 7. September c. a. Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten hrn. Landsgerichts. Aath, v. Chelmicki hieselbst anssiehenden Termin auszusühren, widrigensfalls sie mit allen ihren Ansprüchen auf die obige Post, Capital und Zinsen prakluzdirt, ihnen deshalb ein ewiges Stillsschweigen auferlegt, die bereits erfolgte Lbschung im Spyothekenbuche für justistzeirt erachtet, und die Auszahlung der beim unterzeichneten Landgericht in Possens Pfandbriefen deponirten 300 Athle. nebst Zinsen ad alterum tantum an die Provocanten versügt werden wird.

Onefen ben 15. Mary 1827.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftation8=Patent.

Das in der Stadt Wongrowicc sub Nro. 31. belegene, dem Burger Anton Maciejewski gehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches auf 1307 Achle. 15 Egr. gerichtlich abgeschätzt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers offentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben zu biefem Behufe einen Termin auf ben 31. August c. a. vor bem Deputirten Referendarius v. Rurnatowski Morgens um 9 Uhr hiers selbst angesetht, zu welchem Kaufinstige hierdurch vorgelaben werben.

mnionego dlugu podali, a naypozniey w terminie na dzień 7 my Września r. b., zrana o godzinie otey przed Deputowanym Sędzia Potrykowskim w sali Sądu tuteyszego, wyznaczonym wykazali, w razie przeciwnym z wszelkiemi pretensyami swemi do powyż rzeczonego kapitalu i prowizyów prekludowani zostana, im zaś w téy mierze, wieczne nakazane będzie milczenie, wymazanie z skięgi hypoteczney iuż nastapione, za usprawiedliwione uznanem, i następnie wypłata 300 Tal. wraz z prowizyami ad alterum tantum w podpisanym Sądzie Ziemiańskim w Poznańskich listach zastawnych złożonych na rzecz Prowokantów 22decydowana zostanie.

Gniezno d. 15. Marca 1827. Król. Pruskí Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo z przynależytościami, w mieście Wągrowcu pod liczbą 31 położone, obywatela Antoniego Maciejowskiego własne, na 1307 talar. 15 śgr. sądownie oszacowane, na wniosek Wierzyciela drogą licytacyi naywięcej daiącemu sprzedane bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy Termin na dzień 31. Sierpnia r.b. zrana o godzinie 9téy przed Referendaryuszem Ur. Kurnatowskim w sali Sądu tuteyszego. Na który chęć maiących kupienia, ninieyszem 22-

Die Tare tann in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Gnefen den 2. April 1827. Konigl Preufisches Landgericht. pozywa się.

Taxa w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 2. Kwietnia 1827. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański. and chia language, hospital via

# Befanntmachung on immediate

hemi, breitringan, impli

#### Ebictal=Citation.

Mach bem bier affigirten Gubhafta= tione = Patente, foll bas in ber Reuftabt Tirschtiegel unter Mro. 173 belegene, auf 247 Rife. 12 far. 6 pf. abgeschätzte, jum Nachlaß bes Tuchmachers Carl Rrebs gehörige Grundfluct, Schulden halber offentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden, und es fieht bagu bier an ber Gerichte = Stelle vor bem herrn Landgerichterath v. b. Goly auf ben 4. August b. J. Vermittags um 9 Uhr, ein peremtorischer Licitations-Termin an.

Dies wird ben Rauflustigen und Be= fibfahigen hiermit offentlich bekannt ge= macht. Die Taxe kann taglich in hie= figer Registratur eingesehen werben.

Da auch über ben Machlaß bes Gafts wirths und Tuchmachers Carl Krebs ber Concurd eröffnet worden ift, fo werden alle unbefannte Glaubiger, welche an ben Nachlag aus irgend einem Rechts= grunde Unfpruche zu haben bermeinen, allen ihren Forderungen an bie Maffe terminie stawili, pretensye sweifi-

### Obwieszczenie 11 a distance and Albertan management of

Citacya Edyktalna.

Podlug wywieszonego tu patentu subhastacyinego, będzie gospodarstwo w mieście Nowym Trzcielu pod Nrem 173 leżące, do pozostalości Karola Krebs sukiennika należące i na Talarów 247 śrgr. 12 fen. 6 ocenione, publicznie naywiecey daiacemu z przyczyny długów, sprzedane. Tym końcem wyznaczony iest termin peremtoryczno-licytacyjny na dzień 4. Sierpnia r. b. o godzinie gtey zrana przed Sędzią Ur. Goltz tu w Międzyrzeczu w mieyscu sądowem. O czem ochotę kupienia maizcych i posiadania zdolnych ninieyszem uwiadomiamy.

Taxe codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

A że i nad pozostałością oberzysty i sukiennika Karóla Krebs konkurs otworzonym został, przeto za. pozywaią się ninieyszym wszyscy hierdurch offentlich vorgeladen, in dem niewiadomi Wierzyciele, ktorzyby obigen Termine zu ericheinen, ihre For= z iakiegokolwiek zrzodła prawnego berungen zu liquidiren und beren Richtig- pretensye do pozostalości mieć mniefeit nachzuweisen, wibrigenfalls sie mit mali, aby się w powyż rzeczonym

werben praclubirt und ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges. Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meferity ben 29. Mars 1827-

of wolfay Below the verse

so Königl. Preuß. Landgericht.

kwidowali i ich rzetelność udowodnili, w razie albowiem przeciwnym zostaną z pretensyami swemi do massy, prekludowani, i wieczne im w téy mierze milczenie przeciw reszcie Wierzycieli, nakazaném będzie.

Międzyrzecz d. 29. Marca 1827. Królewsko-PruskiSąd Ziemiański.

# Subhaffations = Datent.

Die dem hiesigen Würger und Karber Johann Kromrenschen Sheleuten zugehözrigen, hierselbst unter den Aummern 185 und 186 belegenen beiden, in Fachwerk gebauten Wohnhäuser nebst einem Nezbengebäude, 3 Ställen, Hofraum mit einem Brunnen, einem dahinster belegenen Obstgarten und zwei als Gemüsegarten benutzten Ackerstücken von 30 und 32½ Muthen, welche Grundsstücke zusammen auf 1325 Athle. 16 sgr. 2 pf. gerichtlich abgeschäft worden sud, sollen Schuldenhalber auf ben Antrag eiznes Gläubigers öffentlich an den Meistzbietenden verkauft werden.

In Gemäßheit eines Auftrages bes Kbnigl. Landgerichts zu Schneidemuhl haben wir einen Bictungstermin auf den 30. August d. J. Vormittags um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichtsstube anderaumt, und laden zu demselben zahlungstund besitzsähige Kaussusige mit dem Bemerken ein, daß die Grundstücke dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf später eingehende Gebote keine Rücksicht genommen werden soll, wenn nicht gestelliche Gründe die Fortsetzung der Subsbassation nothwendig machen werden.

# Patent Subhastacyiny,

Grunta tuteyszego falbierza i mieszczaniha Jana Kromrey należące, składaiące się z domu pod No. 185 z iednego pod Nr. 186 trzech staien, podworzem, z studnią i iednym przytym polożonym sadem i z dwóch za ogrody warzywne używane sztuki ról z resp. 30 i 32½ kwadratowych prętów, które to grunta ogołem na 1325 Tal. 16 śgr. 2 fen. sądownie ocenione, maią bydź z powodu długów na wniosek Wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu przedane.

W skutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 30. Sierpnia r. b. o godzinie gtey przed południem w tuteyszey izbie sądowey, i wzywamy więc zdolność do zapłaty i posiadania maiących z tym nadmieniem, że grunta te naywięcey daiącemu przybite zostaną, na pózniey sze podania uważane nie będzie, gdyby prawne tego niewymagały powody.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in une ferer Registratur eingeschen werden. Lobsens den 19. Mai 1827.

Ronigl. Preng. Friedensgericht.

### PUBLICANDUM.

In termino ben i 8 ten Juli c. in loco Grät, foll das in Grätz unter No. 227 in der Buker Strase belegene, bem Schmiedemeister Gottlieb May in Grätz zugehörige Grundfille eum pertinentiis, auf den Antrag eines Gläubigers bsfentzlich an den Meistbietenden verkauft werzben, zu dem wir zahlungsfähige Kaufzliebhaber mit der Nachricht vorladen, daß der Zuschlag von Seiten des Königl. Landgerichts Posen dann erfolgen wird, wenn gesetzliche Hindernisse nicht eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare, welche auf die Summe von 229 Athle. abschließt, kann, so wie auch die Kaufbedingungen in unserer Registratur täglich in den Nachmittages Stunden eingesehen werden.

Buk den 15. Marz 1827.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts hieselbst wird Unterzeichneter mehrere Stucke abgepfändetes Bich und einen Zentner Wolle auf ben 25. Juni c. in Tirschtiegel meistbietend verkaufen, welches Kauflustigen bekannt gemacht wird.

Meserit ben 11. Juni 1827. Der kandgerichts-Applifant, v. hartung. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Łobżenica d. 19. Maia 1827.

Król Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie.

W terminie dnia 18. Lipca r. b. na mieyscu w Grodzisku pod Nr. 227 w ulicy Bukowskiey sytuowany grunt z przyległościami Bogumiła May własny, ma bydź na wniosek Wierzycieli naywięcey daiącemu publicznie sprzedany, na który zapraszamy chęć nabycia maiących i w stanie zapłacenia będących nabywców z tém oznaymieniem, że przybicie ze strony Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wtenczas nastapi, skoro prawne przeszkody wyiątku potrzebnego nie źrobią.

Taxa która wynosi summę 2:9 tal. może bydź iako i kondycye sprzedaży w naszéy Registraturze codziennie w godzinach popołudniowych przeyrzane.

Buk dnia 15. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego, sprzedawać będzie podpisany naywięce daiącemn w terminio dnia 25. Czerwcar. b. w Trzcielu kilka sztuk wyfantowanego bydła i cetnar welny. Oczem ochotę kupienia maiących, ninieyszem uwiadomia. Międzyrzecz d. 11. Czerwca 1827.

Applikant Sądu Ziemiańskiego,

Hartung.